# Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabende, ben 26. Man 1821.

Ungefommene Fremde bom 22. May 1821.

Herr Raufmann Topfer aus Filehne, Herr Kaufmann Dieaczewicz aus Kosten, t. in Mro. 251 Breslauerstraße; Herr Gutsbesitzer v. Palisewski aus Gebic, Herr Gutsbesitzer v. Zielinski aus Miezawo, Herr Pachter v. Zetkowski aus Biniar, Herr Gutsbesitzer v. Zielinski aus Miezawo, Herr Pachter v. Cetkowski aus Choina, Herr Pachter v. Raczynski aus Sokolnik, I. in Mro. 391 Sarberstraße; Herr Syndicus Peter aus Insterburg, I. in Mro. 23 Walischei.

#### Den 23. May.

Herr Gutsbesitzer von Kalkstein aus Psarsti, herr Gutsbesitzer v. Cizyteilet aus Golino, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; herr Deconomie-Beamter Zange aus Sandau a. d. Elbe, I. in Nro. 252 Breslauerstraße; herr Gutsbesitzer v. Domies chowsti aus Popowto, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

Abgegangen.

Herr v. Zucharzewski nach Bardy, Frau v Sokolnicka nach Piglowo, Herr Mittmeister v. Lindenau nach Breslau, Herr Oberbergrath v. Milenski nach Waldensburg, Herr Gutsbesisker v. Milenski nach Indendect, Herr Kaufmann Braune nach Bromberg, Herr v. Idvinski nach Kozlowo, Herr v. Tumnicki nach Budziskewo, Herr v. Kowalski nach Kerzno, Herr v. Jychlinski nach Grzymisłowo, Hr. v. Sarnwesti nach Grzybowo, Herr v. Bronikowski nach Krongolno, Herr Stadt Rath Haupt nach Frankfurt a. d. D., Herr Kaufmann Scheier nach Kornik, Herr Advokat Kaulfuß nach Frankfurt, Herr Prediger Kaulfuß nach Ezerniejewo.

Bekanntmachung.

Bur Zeit ber vorigen Regierung mib zwar in ber Racht vom Igten auf ben 20sten April 1814 find ben Pactragern Joseph Abraham, Dicher Kobel Schwarz u. Chaim Joseph aus Kempen, burch die Grenzauffichtebeamten bes bamaligen Boltamtes zu Rempen auf verbotenen Schleich= wegen, zwischen bem schlefischen DorfeChoiecin und dem damals Warschauschen Borwerke Zagasle, vierzehn Stuck gang grobes Tuch, überhaupt 420 Ellen, a 2 Fl. an Werth, enthaltend, in Beschlag genom= men worden, deren Eigenthumer, da berjenige, welchen Die genannten Pactrager als folden angegeben haben, diefer Be= hauptung wiberspricht, bieber unbefannt geblieben ift.

Es wird dies hiermit in Gemäßbeit ber Korschrift des §. 180. Tit. 51. Th.

1. der Gerichtsordnung zur allgemeinen Kenntniß gebracht, und wenn sich innerhalb vier Wochen zu dem qu. Tuche Niemand meldet, so wird mit dessen Konsis-kation ohne weitern Anstand versahren werden.

Posen ben 8, Marz 1821. Konigl. Preuß. Regierung II, Obwiesczenie.

W czasie zeszłego Rządu, a mianowiecie w nocy z dnia 19. na 20. Kwietnia 1814 zabrali Oficyaliści pograniczni owczasowey Komory Celney w Kempnie tragarzom Jozefowi Abrahamowi, Oscherowi Loeblowi Schwarcowi i Chaymowi Józefowi z Kempna na manowcu między wsia Choiecinem w Slasku, a folwarkiem Zagasłem wówczas Warszawskim położonym, 14 postawów snkna ordynaryinego 420 łokci po 2 Zł. wartości wynoszącego. Właściciel wspomionego sukna nie został dotąd wyśledzony, gdyż ten, którego rzeczeni tragarze podali, zaprzecza twierdzeniu ich.

Stosownie do przepisu §. 180 Tyt. 51. częśc 1. Ordynacyi sądowey u-wiadomiając o tem Publiczność nadmieniamy, iż ieżeli się w przeciągu 4. tygodni Właściciel pomienionego sukna niezgłosi, na owczas skoniskowanem niezwłocznie zostanie.

Poznań d. 8. Marca 1821. Królewsko - Pruska Regencya II. Ebiftal = Vorlabung

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe ber Konigl. Preuf. funften Artilleric-Bri= aabe (Westpreuß.) welche aus dem Jahre 1820 etwa Unspruche an die gedachte Raffe zu haben vermeinen, werden hier= mit aufgefordert, in bem auf ben Taten Juny b. J. Bormiftags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts-Affeffor En-Iemann angesetten Liquidations = Termin in unferm Gerichte-Schloffe entweder perfonlich oder durch zulässige Bevollmach= tigte zu erscheinen, ihre Unsprüche angumelben und mit ben nothigen Beweismit= teln zu unterftuten; im Falle ihres Musbleibens aber zu gewartigen, daß fie mit ihren Unspruchen an die in Rede ftebende Raffe pracludirt und blos an die Person besjenigen, mit dem fie kontrafirt haben, werben verwiesen werden.

Pofen ben i 5ten Februar 1821:

Zapozew Edyktalny.

Nieznajomi Wierzyciele Kassy Króżlewskiey 5. Brygady Artylerii (Zachodnio Prusk.) którzy z roku 1820. pretensye do wspomnióney Kassy rosczą, wzywają się ninieyszem, aby na wyznaczonym dniu

12. Czerwca r. b.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kulemann terminie likwidacyinym w zamku naszym sądowym osobiście lub przez Pełnomocników stanęli pretensye swe podali i takowe potrzebnemi wśparli dowodami, w razie
zaś niestawienia się, oczekiwali, iż z
pretensyami do w mowie będącey kassy maiącemi prekludowani li tylko do
osoby tego z którym kontraktowali
odesłanymi zostaną.

Pozaań d. 15. Lutego 1821.

Ronigh Preuß. Landgericht. Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Bei dem Landgericht zu Posen werden die zum Nachlaß der Gärtner Frau Anna Rosina Abseld, früher verwittwet gewesene Hentschel, geborne Sendemann, gehörigen Grundstücke, zur bessern Auseinandersetzung der Erben, dem Antrage derfelben gemäß, subhastirt.

Die Licitations-Termine find

r) In Absicht des hieselbst auf der Borsftadt St. Martin unter Mro. 24 bestegenen Gartner = Grundstücks von bibo Muthen, welches mit Eins

#### Patent! Subhastacyiny.

Grunta do pozostałości ogrodowey Anny Rozyny Ahlfeld dawniey owdowiałey Hentschlowey z Seidemannów, należące w zamiarze łatwieyszych działów między Sukcessorami, i na wniosek tychże subhastowane bydz maią. Termin do sprzedaży wyznaczony:

1) Co do gruntu na przedmieściu tuteyszem S Marcina pod liczbą. 24 położonego z 1760 [Pr. skła-

folug bes bagu gehörigen Mohnhau= fee, hofraume, Stallgebaudes, Scheu= nen = Gebaudes und ber porhandenen Pertinengien und Bau= Materialien auf 4937 Rthl. 1 gGr. gerichtlich ge= wurdigt ift,

auf ben 20. Januar, auf ben 27. Mars, auf ben 9. Juni 1821.

2) Begen'ber im Kammereiborf Binia= ry unter Dro. 67 belegenen brittehalb Morgen Land, beren Werth nach ber Taxe nur 350 Rthl. betrågt,

auf ben 20. Januar 1821, und zwar, jedesmal Bormittage um 9 Uhr, por unferm Deputirten Landgerichterath Brudner in unferm gewohnlichen Inftruttione-Bimmer auf bem Schloffe festgefett, auch bas Gubhaftations-Patent mit einer beglaubten Abschrift der Zaren von bei= ben Befigungen bei und ausgehangt wor= ben.

Alle biejenigen, welche bie erwähnten Grundftude zu befigen fabig und baar zu bezahlen vermogend find, tonnen fich bem= nach in ben festgesetzten Terminen mit ih= rem Gebot melben, und wenn fie meift= bietend bleiben, nach erfolgter Ginwillis gung ber Jutereffenten auf ben Bufchlag rechnen.

Die Toren find übrigens bei une in ber Registratur mit Muße nachzusehen.

Posen den 5. Oftober 1820.

daiacego sie, a włącznie domu, podworza, stayni, stodoły i materyałów budowlich na 4937 Tal-1 dgr. sadownie otaxowanego na dzień 20. Stycznia. na dzi ń 27. Marca, na dzień 9. Czerwca 1821;

2) co do roli 21 morgi zawieraiacey, we wsi Kamelarney Winiary polożoney na dzień 20. Stycznia 1821. zrana o godzinie gtey,

przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiepo Brükner w naszey izbie instrukcyiney, i patent subhastacyiny w tey mierze w kopią wierzytelną taxy obydwóch gruntów opatrzony w mieyscu sądowem wywiesić kazaliśmy,

Wszyscy którzy rzeczone grunta nabyć są zdolni i w stanie ich w go. towiznie opłacenia, wzywaią się ninieyszem, aby się w terminach wyznaczonych stawili ilicyta swe podali. a naywięcey daiący po zezwoleniu interessentów przysądzenia spodziewać się może. Taxy gruntów każdego czasu w Registraturze naszew przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 5. Paźdz. 1820.

Koniglich Preug. Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Die dem Constantin v. Starzenski gehösen Guter Groß und Klein Flowiec und Vorwerk Konstantynowo, sollen auf drei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni d. J. die dahin 1824 meistbiethend verpachtet werden. Hierzu steht ein Termin auf den 23 sten Juni c. Vormittags um 9 Uhr, vor dem Landgerichth-Rath Fromholz, in unserm Gerichtslokale an.

Die Bedingungen konnen in ber Regis

ftratur eingesehen werten.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licistation zugelaffen werden kann, 500 Rthlr. als Caution dem Deputirten zu erlegen.

Pofen ben 12. Mai. 1821.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Dobra wielki i mały Howiec wraz z folwarkiem Konstantynowo Ur. Konstantego Starzeńskiego dziedziczne, plus licitando na trzy po sobie następuiące lata to iest od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1824. roku zadzierzawionemi bydź maią.

W celu tym wyznaczyliśmy termin

na

dzień 23. Czerwca r. b. o godzinie 9. z rana przed deputowanym Konsyliarem S. Z. Fromholz w mieyscu posiedzeń naszych.

Kondycye w Registraturze naszey

przeyrzanemi bydź mogą.

Ktohy atoli licytować zechciał, winien nayprzód do rak deputowanego 500 Talarów iako kaucyą złożyć.

Poznań dnia 12. Maia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Zie-

### Befanntmachung.

Das im Schrobaer Kreise Posener Resgierunges-Departements belegene Gut Sieskierli soll von Johannis d. J. bis dahin. 1824 auf drei Jahre anderweit verpachtet werden. Der Termin hiezu steht auf den 27 sten Juny d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Fromholz in unserm Partheienzimmer an, wozu wir Pachtlustige einlaten. Jeder Licitant muß dem Deputirs

Obwiesczenie.

Dobra Siekierki w Powiecie Srodzkim Departamencie Regencyi Poznańskiey położone od S. Jana r. b. do S. Jana 1824. r. na trzy lata w dalszą dzierzawę pusczone bydź maią, tym końcem termin na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Fromholz w izbie posiedzeń Sądu naszego wyznaczony został, na który ochotę dzierzawienia maiących wzywamy. Liten eine Cantion von 300 Athl. erlegen. cytuigey kaucyg 300 tal. Deputowa-Die übrigen Bedingungen fonnen jeder- nemu zlożyć winien, inne zas wazeit in unserer Registratur eingesehen wer- runki każdego czasu w Registraturze

Pofen ben 3ten April 1821. Ronigl. Preuß. Land gericht. naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 3. Kwietnia 1811. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Bon Seiten bes unterzeichneten Ronig= lichen Landgerichts wird hiermit offentlich bekannt gemacht, daß ber judische San= belomann Wolff Sache zu Liffa und feine verlobte Braut Sara geborne Robener mittelft gerichtlich verlautbarten Bertrage de datis 7ten Februar und gten Upril 1821, bei beabfichtigter Gingehung ber Ehe bie Gemeinschaft ber Guter unter malzenskie, wspolność dobr miedzy fich ausgeschloffen haben.

Fraustadt ben 3. Mai 1821. Ronigh Preußisches Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie-

Sad niżey podpisany uwiadomia ninieyszém Publiczność, iż kupiec Starozakonny Wolff Sachs w Lesznie i z nim zaręczona Starozakonna Sara z Koebenerów, mocą układu sądownie potwierdzonego z dnia 7. Lutego i 9. Kwietnia roku bieżącego, przy zamierzoném wniściu w związki soba wyłączyli.

Wschowa dnia 2. Maia 1821.

Bekanntmachung.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß ber hiefige Burger und Gaftwirth Carl Kriedrich Jaroci und die Henriette Caro= line Bildhoff aus Sandow, Die Gemein= schaft der Guter und des Erwerbes durch ben Chekontraft bom 7. Februar b. J. ausgeschloffen haben.

Posen am 19. April 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht. Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszem do wiadcmości, iż tuteyszy Obywatel i Oberzysta KarólFrederyk Jarocki i Panna Henryetta Karolina Bildhoff z Sandów, wspólność maiątku i dorobku w kontrakcie przedślubnym z dnia 7. Lu tego r. b. wyłączyli.

w Poznaniu d. 19. Kwietn. 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Auf ben Untrag eines Real-Glaubigers foll das, dem Joseph v. Malczewski ge-Gut Babin auf brei nach einander folgen= be Jahre offentlich verpachtet werden, wo= zu der Termin auf den 20. Juny d. J. Vormittage um 9 Uhr vor dem Landge= richtsrath Elener in unserm Gerichte= Schloffe anberaumt worden ift. Pachtluffigen werden baher eingelaben, fich in biefem Termin einzufinden, und ihre Gebote zu Protofoll zu geben, mot= nachst der Meistbietende den Zuschlag ge= wartigen fann.

Die Pachtbebingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Posen den 9. Mai 1821.

Ronigl. Preußisch. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Na wniosek iednego Wierzyciela realnego ma bydź wieś. Babin Ur. Jó. zefa Malczewskiego własna, w Szrodzkim powiecie położona na trzy po sobie następuiące lata przez publiczną licytacyą wydzierzawiona. W celu którym termin na dzień 20. Czer. wcar. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Elsner wnaszym Zamku sadowym wyznaczonym zo-Ochote dzierzawienia maiący wzywaią się więc, aby się na wyznaczonym terminie znaydowali i licyta do pcotokólu podawali, poczém naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się ma.

Warunki dzierzawy mogą bydź w naszey Registraturze przeyrzane,

Poznań dnia 9. Maia 1821.

Subhaffatione : Patent.

Es foll das bem Graben :Infpettor Witte gehörige, ju Großborf bei Birn= baum unter No. 74. gelegene Wohnhaus, aus theils gemauerten, theils geflebtem Fachwerke gebaut, nebft einer Remife, Stallung, hofraum und Garten, nach ber Taxe zusammen auf 924 Rthir. 16 ggr. gerichtlich gewürdigt, im Bege ber Eres kution offentlich an den Meiftbietenden in . bem auf ben 23. Juni b. J., Bormit= tage um 8 Uhr, vor bem herrn Landge= richtstuffeffor von Bajerefi, in unferm Audieng-Saale anftehenben Termine berfauft werben, wozu wir alle die, welche faufen wollen, und gahlunge= und befig= fahig find, einladen. Die Raufbedingun= gen follen im Termine befannt gemacht, und die Tare fann in unferer Regiffratur eingesehen werben. Der Buschlag wird mit Genehmigung ber Intereffenten er= folgen.

Meferif ben 22. Februar 1821. Roniglich=Preuß, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom pod Numerem siedmdziesiątym czwartym w wielkiey wsi pod Miedzychodem położony, po części w murowaną i po części w lepioną reglówkę wystawiony, inspektorowi rowów Ur. Witte należący i wraz z przynależącą do niego szopą, staynią, podworzem i ogrodem, podług sądowey taxy 924 Talarów 10 dgr. oceniony, będzie w drodze exekucyi w terminie

na dzięń 23. Czerwca r. b.
o godzinie 8. z tana przed Ur. Bajerskim Assessorem Sądu Ziemiańskiego
w izbie naszéy audyencyonalney wyznaczonym, naywięcey daiącemu pu-

blicznie sprzedany.

Na który ochotę kupna maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, ni-

nieyszem wzywamy.

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą, taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Przysądzenie za zezwoleniem interessentów nastąpi.

Międzyrzecz dnia 22. Lutego 1821. Krółewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Mr. 42. des Posener Intelligenz-Blatts.

#### Bekanntmachung.

Muf den Untrag bes Koniglichen Ma= jord und Commandeurs bes Landwehrba= taillone 33ften Infanterie-Regimente (1. Referve) herrn von Reichenbach, merben alle diejenigen, welche an die Raffe bes gebachten Bataillone für Lieferungen ober auf sonft eine Urt aus bem Zeitraume pom I. Januar bis ultimo December 1820 Anspruche haben, hierdurch vorges laden, fich in bem auf ben 18ten Ju= ny b. J. bor bem Landgerichte Uffeffor herrn hartmann in unferm Audienzfaate anstehenden Termin perfonlich ober burch Bevollmachtigte zu gestellen, die Forde= rung angugeben und zu bestheinigen; wi= brigenfalls fie mit ihren Unfpruchen an die erwähnte Raffe prakludirt und nur un biejenigen werben verwiesen werben; mit benen fie fontrabirt haben.

Meferik ben 25. Januar 1821.

#### Obwiesczenie.

Na wniosek Królewskiego Majora i Kommendanta batalionu obrony kraiowey 33. Pałku piechoty (1go odwodowego) W. de Reichenbach, wzywamy ninieyszem, wszystkich tych, którzy do kassy rzeczonego batalionu, iakie pretensye za liwerunki lub z innego powodu z czasu od 1go Stycznia aż do ostatniego Grudnia: 1820. roku mieć sądzą; aby sie na terminie dnia 18. Czerwca r. b. o godzinie & zrana w izbie naszey Audyencyonalney przed Delegowanym Hartmann Assessorem Sadu Ziemiańskiego, osobiście, lub przez Pełnomocników stawifi, pretensye swoie podali, i dowodami wsparli; gdyż w razie przeciwnym, z pretensyami swemi do wzmiankowaney kassy mianemi prekludowani, i li tylko do tych odesłanemi będa, z któremi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 25. Stycznia 1821.

Krol Pruski Sad Ziemiański,

therefore there we will be fire

#### Subhaffatione=Patent.

Das Königl. Land = Gericht Brombers ger Bezirks macht bekannt, daß im Wes ge ber nothwendigen Subhastation bie zu dem Geheimen Justigrath von Genzs kowschen Concurd-Masse gehörigen, hies selbst früher unter Nrv. 170, 171 und Patent Subhastacyiny.

Królewski Sąd Ziemiański Obwodu Bydgoskiego podaże do wiadomośći, iż nieruchomość do massy konkursowey taynego Radzcy Genzków należące, tutey dawniey pod liczbą 170. 171. i 172 teraz pod liczbą 97.

172, jest Mro. 97. in ber Kirchenftraße belegene Grunbftucke, bestehend:

- 11) aus einem Dauptage,
- 2) aus einem maffiven, zwei Etage ho=
- 3) einem Rebengebaube, ju melchem
- 4) drei Metwiefen gehoren, und wevon bas Sanutgrundfiud anf

4,233 Mtl. 2 Pf.

die Netzwiesen aber auf 245 == = -

in Summa auf . . 4,478 Mtl. 2 Pf. gerichtlich abgeschäft worden, offentlich an den Meistbietenden vertauft werden follen.

Die biebfälligen Bietungetermine fieben im hiefigen Landgerichte-Lokale

- 1) auf ben 2ten Marg c.
  - 2) auf den gten Juni c, und
- 3) auf den Leten September c., wovon der letzte peremtorisch ift, vor dem Herrn Landgerichts-Affessor Mehler an.

Zahlungs- und besitzsähige Kausliebhaber werden eingeladen in diesen Terminen persönlich oder durch Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz = Commissarien Schulz, Piglossewicz und Schöpfe in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und zu gewärtigen, daß dem in dem letzten peremtorischen Termine meistbietend gebliebenen der Zuschlag ertheilt werden wird, auf etwa später einsommende Gebote nur aus gesetzlichen Gründen geachtet werden Ignn.

na ulicy kościelney sytuowane, składaiące się:

- 1) z placu budynkowego,
- 2) z domostwa murowanego o dwóch piętrach, i
- 3) z budynku pobocznego, do którego
- 4) trzy łąki noteckie należą i z których ogólna nieruchomość na

4233 tal. 2 d.

a łaki na

the control of the property of the property of the terms of the property of th

4 478 tal od

ogólnie na 4,478 tal. 2 d. sądownie oszacowane zostały, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięceydaiącemu sprzedane bydź mają, którym końcem termina licytacyjne w lokalu tuteyszego Sądu Zieniańskiego

1. na dzień 2. Marca r. p.

2. na dzień 2. Czerwca,

3. na dzień 2. Września,

z których ostatni iest peremtoryczny, przed Ur. Assessorem Mehler są wyznaczone.

Wzywaią się przeto ochotnicy kupna do zapłaty i posiadania zdolni, aby się w tychże terminach osobiście lub przez Pełnomocników, na których im się Kommissarze Sprawiedliwości Szulc, Pigłosiewicz i Szepke przedstawiaią, stawili, swe offerty ogłosili, i następnie się spodziewali, iż naywięcey daiącemu, w terminie peremtorycznym przybicie udzielonym zostanie; na pózniey nadeyść

Die biedfälligen Raufbebingungen und Tare fonnen jederzeit in unferer Regiffra= fur eingesehen werden.

Bromberg ben 18. December 1820.

Ronigl. Prengifdes Landgericht.

mogace offerty zas, z prawnych tylko powodów wzgląd mianym bydź może.

Kondycye przedaży i taxę każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzeć można.

Bydgoscz d. 18. Grudn. 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Das Ronigt. Landgericht ju Bromberg macht befannt, bag ber ben Michael und Catharina bon Dabrowsfischen Cheleuten ertheilte Extraft bes unter bem 26. 3a= unar 1815 zwischen benfelben und ber v. Dabskischen Vormundschaft vor dem Mo= tar von Goscicki und Zeugen abgeschloffe= nen Bergleichst über 66,000 Fl. poln. wegen welchen, auf den, ben von Dabsfi= ichen Erben gehörigen, im Departement bes Konigl. Ober = Landes = Gerichts von Westpreußen im Graudenzer Kreise bele= genen Rittergutern Dembiniec Rubr. 3. Mro. 18. und Plemienta Rubr. 3. Mro. 14., wegen Mangel der Ginwilligung ber von Dabefischen Bormundschaft, blos ei= ne Proteftation eingetragen worben, ver= loren gegangen ift. -

Auf ben Antrag ber von Dabrowski= fo wie bes Juftiz-Commiff. Mafalsti, wer- hama i Kommissarza Sprawiedliwo-

Citacya Edyktalna.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgosczy czyni wiadomo, iż: udzielony Ur. Michałowi i Katarzynie matżonkom Dąbrowskim extrakt ugody między temiż i opieka małoletnich Dabskich pod dniem 26. Stycznia r. 1815. przed Notaryuszem Ur. Gościckim i świadkami o 66,000 Zł. pols. zawartey, i względem któréy to summy protestacya w księgę hypoteczną dobr do Sukcessorów Dabskich należących w Departamencie Królewsk. Sadu Nadziemiańskiego Pruss zachodnich w Powiecie Grudziądzkim położonych Dembieńca Rubr. III. pod Nr. 18. i Plemienty Rubr. III. pod Nr. 14. dla zbywaiącego zezwolenia opieki UUr. Dabskich wciągnioną tylko została, zaginął.

Na wniosek UUr. małżonków Dąfchen Cheleute, als Inhaber jener Fordes, browskich właścicieli rzeczoney narung, und ber Ceffionarien eines Theile, leżytości oraz Cessyonaryuszów teyberselben, Raufmann Schniul Abraham, Ze mianowicie kupca Szmula Abraben alle diejenigen, welche auf diesem Dokumeute Eigenthums-, Pfand- oder sonstige Rechte zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, solche in dem auf den sied ent en July d. J. vor dem Herrn Landgerichts-Affessor Mehler anderaumten Lermine anzuzeigen, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ausprüchen präcludirt, das Instrument amortisiet, die eingetragene Protestation in dem Husfertigung jenes Dokuments den von Dabrowskischen Sheleuten ertheilt werden wird.

Bromberg ben 26. Februar 1821.

Ronigt. Preug. Landgericht.

ści Rafalskiego, wzywaią się wszyscy ci, którzy do tegoż Dokumentu prawa własności, zastaw i bądź inną pretensyą sobie rosczą, aby o takowych w terminie na dzień 7 my Lipca c. przed W. Mehler Assessorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym donieśli, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się mogą iż z-swemi-pretensyami prekludowanemi, instrument amortyzowany, protestacya w księgę hypoteczną, i nowy extrakt rzeczonego dokumentu małżonkom Dąbrowskim udzielonym zostanie.

Bydgoscz d. 26. Lutego 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Avertissement.

Es foll auf ben Antrag ber Franz von Radzewökischen Erben bas benselben gehörige, im Breschner Kreise belegene Guth Sedziewojewo auf ein Jahr, nehmlich von St. Johanni c. bis dahin 1822. an ben Meistbietenden offentlich verpachtet werben. Wir haben hiezu einen Termin auf

ben 29. Juni c. vor dem Deputirten Ober-Landgerichte Resferendarus herrn Jedel Vormittags um 9 Uhr hiefelbst anderaumt, und laden Pachtlustige vor, sich in demselben auf unferem Partheienzimmer personlich ober durch gesehlich zuläsige Bevollmächtigte

ma i Lommissarza Socawiedli

#### Obwiesczenie.

Wieś Sędziewoiewo w Powiecie Wrzesińskim położona Sukcessorów niegdy Ur. Franciszka Raszewskiego własna, ma bydź na wniosek tychże na rok ieden od S. Jana roku bieżącego aż do tegoż dnia 1822. przez publiczna licytacyą, w dzierzawę wypusczona. Tym końcem wyżnaczylismy termin

na dzień 29. Czerwca r. b. z rana o godzinie 9. przed deputowanym Referendarzem 5ądu Nadziemiańskiego Jekel. Wzywamy zatem chęć maiących iey dzierzawienia, aby się na takowym w sali Sądu tuteyszeeinzufinden, und kann ber Meiftbietende nud Cautionsfähige gewärtig fenn, daß ihm die Pacht zugeschlagen werden wird.

Die Pachtbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 16. April 1821.

the standard particular to

Rbnigl. Preuf. Landgericht.

go osobiście lub przez peżnomocnikow prawnie do tego upoważnionych, stawili, a naywyżey podaiący i rękoymią złożyć mogący pewnym bydź może odebrania dzierzawy.

Warunki dzierzawy każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

w Gnieznie dnia 16. Kwietnia 1821 Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Die Erben und Erbnehmer bes Bartolomaus Mars von Wierzbicki und ber perftorbenen Catharina v. Wierzbicka geb. v. Rlifzeweffa werben auf ben Untrag bes ihnen zugeordneten Curatore, Rrieges= und Domainen-Rath und Juffiz-Comniffarii Broder hiermit offentlich vorgelaben binnen 9 Monaten und fpateftens in bem auf ben 22. Januar 1822. Bor= mittags um 9 Uhr vor bem Landge= richtsrath Rosmeli anftehenben Termine fich personlich ober schriftlich zu melben und weitere Unweifung, im Fall bes Ausbleibens aber zugewartigen, bag bas binterbliebene Bermogen bem fich ge= melbeten Lucas Rlifzewsfi als alleinigen Erben zugesprochen werden wirb.

Rrotofdin den 11. Januar 1821. Konigl, Preuß, Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Sukcessorowie i spadkobiercy Ur. Bartłomieja Mars Wierzbickiego a zmarłey Ur. Katarzyny Wierzbickiey, z domu Kliszewskiey, na żądanie przydanego im kuratora Woienno Ekonomicznego Konsyliarza i Kommissarza Sprawiedliwości Broeckera ninieyszem publicznie zapozywaią się, aby w przeciągu gciu miesięcy a naypoźniey na wyznaczonym terminie.

dnia 22. Stycznia 1822.
przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim W. Kosmelim osobiście lub na pismie zgłosili się, dla dalszego zlecenia w przypadku bowiem niestawienictwa oczekiwać maią, iż pozostały maiątek zgłaszającemu się Łukaszowi Kliszewskiemu iako iedynemu sukcessorowi przyznany będzie.

Krotoszyn dnia 11. Stycznia 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das ben Tuchmachermeister Wilhelm Rinkefchen Cheleuten ju Karge ji gehörige, bafelbft auf ber Rarfcbiner Strafe unter Dro. 265 belegene Bohnhaus, welches incl. bes Hofraums auf 242 Mitht. 8 gr. gerichtlich abgeschäft worden, foll zufolge Berfugung bes Ronigt. Land = Gerichte in Mef rit ad Instantiam eines Glaubi= gere offentlich an ben Meiftbietenben ver= tauft werben. Wir haben hiezu einen Bietungs-Termin auf ben 18ten Juli b. J. Vormittags um 10 Uhr zu Karge anberaumt und laben zu bemfelben bieje= nigen Raufluftigen, welche zur Erwerbung von Jimobilien qualificirt find, auch baa= ben Bufchlag gewärtigen fann. Die Bebingungen, welche ber Licitation jum Grunde gelegt werben follen, fonnen in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Mollftein ben 13. April 1821.

wyznaczon/m terminie.

Subhaffations = Datent.

Da in bem am 20. December v. J. jum offentlichen Berkaur bes bem Burger und r. p. do publiczney sprzedarzy domo-Garbermeifter Johann Rierzniewefi guge= borigen, in Rarge auf der Rreuggaffe un= ter Mro. 223. belegenen Saufes, nebft einem: babei befindlichen holzschuppen, pod Nrm. 223. położonego, wraz Schweinstalle und Garten, welches alles z znayduigca sie przy tymże drwal-

Patent Subhastacyiny.

Należące Sukiennikom Wilhelmowi Finke Małżonkom w Kargowie domostwo, tamże przy ulicy Karczyńskiey pod Nr. 265. polożone. które włącznie z podworzem na Tal. 242 dgr. 8 Sądownie ocenionem zostato, stósownie do rozporządzeniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu ma bydź ad instantiam Wierzyciela iednego publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. lu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 18. Lipcar. b. o godzinie 10. przed południem w Kargowie, na który ochote kupna maiacych, tych którzy do nabycia re Zahlung leiften fonnen, hierburch mit nieruchomości kwalifikują się, także bem Bemerken ein, daß ber Meiftbietende i gotowe pieniadze wyliczyć mogą, ninieyszem z tem nadmienieniem zapozywamy, że naywięcey daiący przybicia spodziewać się może. Warunki służyć mogące przy licytacyi za zasadę przeyrzane bydź moga w Registraturze naszey.

Wolsztyn d. 13. Kwietnia 1821. Ronial. Preug, Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoiu

Patent Subhastacyiny.

Gdy w terminie dnia 20. Grudnia stwa, Miesczaninowi i Garbarzowi Janowi Kierzniewskiemu należącego w Kargowie przy ulicy Krzyżowey

incl. bes hofraums und ber Bauffelle auf nig, chlewem, ogrodem i placem. 123 Mthir. 4 gar. gerichtlich gewurdiget worden, angestandenen Lichations = Ter= mine Miemand erschienen ift , fo haben wir noch einen Birtunge-Termin auf ben 4ten July b. 3. Vernittage im 9 Uhr zu Rarge anberaumt. Dazu laben wir Rauflustige mit Bezugnahme auf Die Inferata im Intelligengblatte pro 18200 Dr. 83. 90. u. 96. hierdurch abermals ein.

Wellstein ben 12. Mai 1821. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. notwisking Audyr General, Pozi

na którym hudynki stoią, na Tal. 123 dgr. 4. sadownie ocenione zostało, wyznaczonym, nikt nie zgłosił się; przeto naznaczyliśmy jescze jeden termin licytacyiny na dzień 4. Lipca r. b. z rana o godzinie 9. w Kargowie, na który ochote kupna maiacych, z odwołaniem się na umiescone w Dzienniku Intelligencyjnym Nr. 83. 90. i 96 pro 1820 Inserata powtórnie pinieyszém wzywamy.

Wolsztyn dnia 12. Maia 1821. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

#### Befanntmachung.

ben 5. Juny d. J. Bormittags um 10 Uhr nie 10. w ulicy Wrocławskieg w Hoin ber Breslauer-Strafe im Sotel be Bar- telu de Warschau billard z drzewa schau ein von Eichenholz mit grunem Tuch debowego nowo zielonem suknem überzogenen, erhautes Billard nebft funf poszyty i pociagniety, pięcioma do elfenbeinernen Ballen mittler Große, tego billami z stoniowey kości w wiellangen Roe und 4 Lampen von Blech mit maszyny, iednego kija długiego i tation burch unterzeichneten Deputirten benft eingelaben werben.

Pofen ben 24, Mai 1821.

#### Obwiesczenie.

Na żądanie dwóch wierzycieli be-Auf ben Antrag zweier Glaubiger wird dzie dnia 5. Czerwca r. b. rano o godzifunfzehn Roes, einer Maschine, einem kości średniey, 15 kijami, jedney Glafern, im Bege einer offentlichen Lici= czterech lamp blaszanych ze szklem, w drodze publiczney licytacyi przez Vigore Commissionis gegen glelch niżey podpisanego deputowanego vibaare Bezahlung an ben Meistbietenden gore commissionis zaraz za gotowa verkauft, wozu Raufluftige hiermit erges zaplate wiecey daigcemu przedany do czego chęć maiących kupna ninieyszém się wzywa.

Poznań dnia 24. Maia 1821. Prussiewicz.

Zapozew. Edyktalny:

Naskargę Maryanny z Brudzewskich Cybińskie wyrobnicy z Szremu, naprzeciw mężowi swoiemu Woyciechowi Cybińskiemu z Wiesczyczyna, żołnierzowi polskiemu, — dopraszające się iżby z przyrzyny nieprzytomności oskarzonego od roku 1813. pozwolenie do wstapienia w nowe malżeństwo udzielone icy zostało — wyznaczyliśmy do odpowiedzi na skargę te, i do instrukcyi sprawy termin na dzień 31. Sierpnia r. b. po południu o godzinie 3. w izbe sądowey tu przy. Tumie, — na któryto termin oskarzonego pod zagrożeniem zaocznego postępowania ninieyszem zapozywamy.

W. Poznaniu dnia 9. Maia 1821. Sad Konsystorza Glnego, Biskup, Poznańsk. X. Trepanowski, Audyt, General, Poz.

#### ZAPOZEW EDYKTAŁNY.

Na skargę Anny z Gruszczyńskich Nowakowskie z Skoków Ptu. Wągrowieckiego, naprzeciw mężowi swemu Tomaszowi Nowakowskiemu, dopraszające się, ażeby z przyczyny złośliwego lego oddalenia się od 1813 roku pozwolenie do wstąpienia w nowe związki małżeńskie udzielone iey zostało, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na rzeczoną skargę do instrukcyi sprawy, termin na dzień 31. Sierpnia r. b. po południu o godzinie 3. w izbie sądowey tu przy Tumie, na któryto tertermin oskarzonego pod nagrożeniem zaocznego postępowania ninieyszem zapozywamy.

Sad Konsystorza Generalnego Biskupiego Poznańskiego.

X. Trepanowski, Audy c. Gen. Pozn.

Poznań dnia 24. Maja 1821. Prasiewicz.